## Posener Intelligenz Blatt.

## Connabend ben 26. Januar 1833.

Angefommene Fremde vom 24. Januar 1833.

Br. Guteb. Miergonefi aus Mlodaefo, Br. Guteb. Taczanowefi aus Chorin, Sr. Guteb. Brzegnidi aus Gorgno, I. in Do. 1 St. Martin; Die Brn. Guteb. Gebruder Dogdansti aus Brzega, Br. Commiff. Stroineft aus Bieliniec, I. in Ro. 30 Ballifchei; Sr. Pachter Drzewied'i aus Starfowice, Sr. Dachter Soffmann aus Rolnice, f. in De. 26 Ballifchei; Gr. Pachter Schiller aus Przubroda, Br. Umtmann Jadowsti aus Berfowo, Sr. Gefretair Sahn aus Bulfowo, Sr. Raufur. Rogge und fr. Maler Schweige aus Sainter, I. in Do. 33 Wallischei; Br. Guteb. Cfapefi aus Tupadly, Sr. Guteb. v. Cforgeweffi aus Retla, I. in Ro. 251 Bredfauerftrage; Sr. Guteb. v. Flowiecti aus Garbinowo, Sr. Guteb. Rele czewicz aus Manieczef, fr. Guteb. v. Gofolnidi aus Piglowice, fr. Pachter Rechrebecki aus Bruftfowo, Sr. Pachter Radofjeweff aus Rrucgon, Sr. Papierfabr. Weiffer aus Chodziefen, I. in Ro. 384 Gerberftr.; Sr. Burger Chylemofi aus Gnefen, Br. Pachter Geretynsti aus Lagyt, Br. Gutob. Brgufgun aus Miaffowic, I. in Do. 394 Gerberftr.; Sr. Guteb. Kamegynefi und Gr. Pachter Ludginefi aus Brudgewo , Sr. Pachter Geredyneti aus Rocifgewo , f. in Do. 168 Wafferfir.; Frau Brandt, Erzieherin, aus Grabefjewo, Sr. Guteb. Bade aus Domoftam, Br. Dr. Buffabt, Beifilicher und Schulrath, aus Gr. Mouton, Br. Regiffr. Uffiftent Bener aus Frauftadt, fr. Vofterped. Meyer aus Liffa, fr. Dberamtin, Goldmann aus Ros mornif, I. in Mo. 136 Wilhelmoffr.; Sr. Raufm. Mendheim aus Berlin, Sr. Raufm. Chas aus Grunberg, Frau Gutsb. Mlida aus Ragmierg, I. in Do. 243 Brede lauerftrage; Sr. Guteb. Licht aus Ramlica, Sr. Lieutenant Rabinefi aus Schrimm, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Defon. Commiff. Neumann aus Flatow, fr. Chauffee-Auffeher Jeste ans Pinne, I. in Do. 95 St. Abalbert.

Subhastationspatent. Das in der Stadt Borek, Krotoschiner Kreises, unter No. 35 belegene, dem ehemaligen Kämmerer Daniel Michter gehörige Wohnshaus nehst zwei Gärten, welches nach der gerichtlichen Tape auf 451 Mthl. 4 Ggr. gewürdigt worden ist, soll im Wezge der Exelution öffentlich an den Meisteinden verlauft werden, und der persemtorische Victungs-Termin ist auf den 16. April 1833 vor dem herrn Landgerichts-Kath Strempel Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitz- und zahlungsfähigen Raufern wird dieser Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß est einem Jeden frei steht, bis 4 Wochen vor dem Termine und die etwa bei Aufnahme der Tape worgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rroteschin, ben 27. December 1832.

Zekanntmachung. Der Glaser Joachim Zander hierselbst und die Zore geborne Philipp zu Usicz, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 31. Decempter 1831, vor ihrer Verheirathung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerzbes ausgeschlossen.

Dies wird jur offentlichen Renntniß

gebracht.

Schneidemuhl, ben 26. Novbr. 1832. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny. Dom w mieście Borku, powiecie Krotoszyńskim, pod Nr. 35. położony, z dwieswa ogrodami, Danielowi Richterowi należący, ktory według taxy sądowey na 451 Tal: 4 sgr. oceniony został, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, ktorym końcem termin licytacyiny perentoryczny na dzień 16. Kwietnia 1833. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Strempel w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zaplacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż imże 4 tygodnie przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 27. Grudnie 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Szklarz Joachim Zander w mieyscu i Zora z Filipów w Uściu, wyłączyli aktem przedślubnym z dnia 31. Grudnia 1831. przed ożenieniem swoiem, wspólność majątku i dorobku; co się do publiczney podaie wiadomości.

Pila, dnia 26. Listopada 1832.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Raufmann Moses Pineus zu Wirfig, und bessen Braut, Lotte geborne Meumann, haben laut bes am 23. October c. abgeschlossenen Bertrages, die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen und dagegen in Gemeinschaft des Erwerbes leben zu wollen erklart. Dies wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Schneidemubl, ben 29. Novbr. 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekannemachung. Es soll bas in der Stadt Brak, im Mescriker Kreise, unter der No. 2 gelegene, dem Kringel gehörige, 5160 Arhl. taxirte Boigteis Gut nebst sammtlichem Zubehör im Wege der Exclution öffentlich an den Meistbiestenden in den hier am 23. Novemsber c., 25. Januar und am 29. Marz 1833 anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einsaden.

Die Taxe und die Raufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meserit, ben 26. Juli 1832. Kbnigl. Prenß. Landgericht.

Ediktalcitation. Der Studiosus Stephan v. Garczynski aus Lubos fron, Schubiner Kreises, welcher nach Polen ausgefreten und innerhalb ber nach J. 2. der Allerhöchsten Cabinetes Orbre vom 6. Februar v. J. bestimmten 4wöchentlichen Frist nicht zurückgekehrt

Obwieszczenie. Kupiec Mozes Pinkus w Wyrzysku i narzeczona tegoż Lota z Meumanów wyłączyli aktem przedźlubnym z dnia 23. Października r. b. wspólność majątku i oświadczyli przeciwnie, że chcą żyć wspólności dorobku; co się ninieyszem do powszechney podaie wiadomości.

Pila, dnia 29. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Woytostwo w mieście Broycach w Międzyrzeckim powiecie pod liczbą 2. leżące, Kringlowi należące i sądownie na 5160 tal. ocenione, będzie droga exekucyi wraz z wszystkiemi przynależytościami w terminach na dzień 23. Listopada r. b., 25. Stycznia i 29. Marca r. p. tu wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym · iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 26. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya edyktalna. Stefan Garczyński, student z Lubostrona, powiatu Szubińskiego, który wyszedł do królestwa Polskiego, i w przeciągu czasu w §. 2. naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 6. Lutego r. z. na 4 tygodnie oznaczonego nie. ift, wird auf den Antrag bes Fieci hier= durch bffentlich aufgefordert, in die hiesi= gen Lande gurudgufehren und fich in bem auf ben 21. Mai 1833 Bormittage 8 Uhr vor dem Grn. Referendarius Meyer in unferm Geschäftslofale anftebenden Ter= mine perfonlich zu gestellen, und fich über feinen ordnungswidrigen Mustrift und bie vergogerte Rudfehr gu verant= worten, im Unsbleibungefalle aber gu gewartigen, baß er fur einen ungehor= famen Unterthanen und vorfäglichen Uebertreter ber landesberrlichen Berord= nungen erklart, und bemgufolge fein gesammtes bewegliches und unbewegli= des, gegenwartiges und gufunftiges Bermogen bem Fistus zuerfannt werden wird.

Bromberg, ben 28. December 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

powrócił, wzywa się na wniosek fiskusa publicznie, aby do tuteyszepo kraiu powrócił i w terminie na dzień 21. Maia 1833 o godzinie 8. zrana w izbie naszéy instrukcyinéy przed Ur. Meyer Referendaryuszem osobiście stawił się, końcem wytłómaczenia się z swego wyiścia w brew porządku i opóźnienia powrotu, w przypadku zaś niestawienia się był pewnym, iż za nieposłusznego poddanego i umyślnego przestępcę rozrządzeniem naywyższey władzy rządowey uznanym i następnie iego calkowity, ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły maiątek fiskusowi przysądzonym zostanie.

Bydgoszcz, d. 28. Grudnia 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Kaufsmann Simon Grunbaum aus Schwersfenz und die unverehelichte Amalie Guhsrauer aus Lissa, haben in der unter ihnen zu schließenden She, laut gerichtslicher Verhandlung vom 10. December c. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen.

Pofen, den 10. December 1832. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Między kupcem Szymonem Grünbaum z Swarzędza i Panną Amalią Guhrauer z Leszna podług protokułu sądowego z dnia 10. Grudnia r. b. wspólność maiątku w przyszłym ich małżeństwie wyłączoną została.

Poznań, d. 10. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Tage-Ibhner Daniel Redemann und beffen Chefrau, die Anna Susanna geborne Freude Obwieszczenie. Wyrobnik Daniel Redemann i żona iego Anna Zuzanna z Freudów owdowiała Jarverehelicht gewesene Jarminska aus Borowcer Holland, haben durch den, vor
uns am 15. December v. J. abgeschlosfenen Shekontrakt die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes für die Folge ausgeschlossen.

Dies wird zur Kenntniß bes Publici gebracht.

Bnin, ben 4. Januar 1833. Konigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Es wird hier, burch zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Raufmannssohn Nathan Itig Gabriel von hier, nud die unverehelichte Hanne Salomon Seelig ans Obrzycko, durch den vor ihrer Verheirathung vom 24. April c. vor dem Königl. Friedens: Gericht zu Samter errichteten Chevertrag die gesetzliche Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen haben.

Schonlante, ben 1. October 1832.

Bekanntmachung. Der Getreibehandler Simon Jaske und deffen Braut, Sara Judas Simon von hier, haben mittelst gerichtlichen Vertrages von heute in der von ihnen zu schließenden She die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, was hiermit der Vorschrift gemäß zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, ben 24. December 1832.

Ronigl. Preuß Friebensgericht.

minska z Borowickich Holendrów kontraktem pod dniem 15. Grudnia r. z. przed nami zawartym, wspólność dóbr i dorobku w małżeństwie swym na przyszłość wyłączyli.

To ninieyszém do publicznéy podaiemy wiadomości.

Bnin, dnia 4. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że Nathan Itzig Gabriel, kupiec i Hanna Salamon Seelig z Obrzycka przed wniyiściem w związek małżeński przez układ pod dniem 24. Kwietnia r. b. przed Król. Prusk. Sądem Pokoju w Szamotułach wspólność maiątku między sobą wyłączyli.

Trzcianka, d. 1. Październ. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Handlerz zboża Simon Jaske i ulubiona iego, Sara Judas Simon tu ztąd, stosownie do ugody sądowey z dnia dzisieyszego w zawrzeć maiących się pomiędzy niemi związkach małżeńskich, współność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszem w skutek przepisów do publiczney podaie wiadomości.

Międzychód, d. 24. Grudn. 1832. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Das hie= felbst am Martte unter Do. 13 belegene, den Daniel Raspfchen Erben zugehörige, aus einem Wohnhause, einem Sinter= gebande, einem Stalle und einer Biefe bestehende Grundfind, welches auf 1157 Rthl. 17 Ggr. & Pf. gerichtlich abge= schatt worden, foll Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenben verkauft merden.

Im Auftrage bes Konigt. Landgerichts gu Bromberg haben wir hierzu einen Bietunge-Termin auf ben 22. Februar f. 3. in unferm Gerichtelotate anberaumt, und machen biefes befig= und gahlungefähigen Raufliebhabern mit bem Bemerfen befannt, bag auf bie, nach Berlauf bes Licitations : Termine zawiadomiamy, it na podane licytum, etwa einfommenden Gebote nicht weiter reflectirt werden wird, infofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen. Media Panski

Die Tare fo wie Bedingungen konnen jederzeit in unferer Regiftratur eingesehen werden, und wird nur noch bemertt, bag jeder, ber gum Bieten zugelaffen werden will, zuobrberft eine Cantion von 300 Rthlr erlegen, und bag bas Raufgeld gleich nach ber Uebergabe bes Grundfluds baar ad Depositum gezahlt werden muß.

Inowroclam, ben 17. November 1832. Ron Preug. Friedenegericht.

Patent subhastacyiny. Grunt w tuteyszém mieście w rynku pod No. 13. polożony, do sukcessorów Daniela Rasp należący, składaiący się z domu mieszkalnego, domu tylnego, staymi i jednéy ląki, który sądownie na 1157 Tal. 17 sgr. 6 fen. oszacowanym został, ma bydź w skutku zaspokoienia długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym.

Z polecenia więc Król. Sądu Ziemiańskiego w Będgoszczy wyznaczy. liśmy termin licytacyjny na dzień 22. Lutegor. p. w mieyscu posiedzeń sądowych, o czem kwalifikacya do nabycia i zaplacić mogących ochotników kupna z tém nadmieniem któreby po upłynieniu terminu licytacyinego ogłoszone być miało, uważaném niebędzie, ieżeli tego potrzeby prawne wyłączenia wymagać niemialy.

Taxa wraz z warunkami mogą być każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane, nadmieniając przytém, iż każdy, który do licytacyi przypuszczonym być chce, winien poprzednio kaucyą 300 tal. złożyć, summę zaś kupna po dopełnieniu tradycyi nabytego gruntu w gotowiźnie do de. pozytu naszego zapłacić.

Inowrociaw d. 17. Listop. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Wilhelmine geborne Bentfchel und beren Chemann, ber Konigh, Regierunge-Con- krolewski Konduktor Regencying ducteur Breudel hieselbit, haben laut Brendel podlug ezynności z dnia 12. Berhandlung bom 12. d. DR. die Gemein= Schaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich ausgeschloffen. wirk ost naproff,

Krotofchin, ben 17. Movember 1832. Kurfilich Thurn=und Taxissches

Surftenthumd-Gericht.

Bekanntingchung. Die Auguste Obwieszczenie, Augusta Wilhel. mina z Henczlów i małżonek tévże, b. m. wspolność dobr i dorobku między sobą wyłączyli.

> Krotoszyn, d. 17. Listopada 1832. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiçstwa.

Befanntmachung. Die biefigen Rammereis Vorwerte Dber- und Dieber = Pritiden, welche ultimo Juni b. J. pachtlos werden, follen megen anderweiter Berpachtung auf die nachfifolgenden drei Jahre, fowohl gufammen als auch einzeln, gur Licitation geftellt werden, und zwar fur ben lettern Rall:

1) bas rothe Borwert in Dber-Pritichen, welches hat

366 Morgen 25 Muthen Uder, 1 6 = 79 = Gartenland, 14 = 146 = Wiesen, med de

und 3 Teiche, mit ber Bierbrauerei und Brauntweinbrennerei, - fo wie mit bem Berlagerechte in Ober- und Rieber : Pritiden, ferner mit fammtlichen bort befindlichen Bohn= und Birthichafte-Gebauten und dazu geborigem Grund-Inventarium, nebft Jagogerechtigfeit anf den Borwertogrundftuden;

2) Das Lammelvorwerf, ebenfalls in Dber-Pritfchen, mogu 383 Morgen 36 Muthen Uder und

10 = 28 / Gartenland gehorig,

mit bem bort befindlichen Wohnhause, Scheune und Stallung und bagu geborigem Grund-Inventarium, nebft Jagb-Mugung auf Diefen Grundfluden;

3) das Niedervorwerf in Nieder-Pritschen; wozu

269 Morgen 36 Muthen Acter,

4 = 125 = Gartenland, 75 = 158 = Wiesen und

142 = 36 = gemeinschaftliche Sulung

gehoren, mit einem Wohnhause, Scheunen und Stallung;

4) bas Aderflud, bie Mygeren genannt, bon 16 Morgen 92 Muthen,

5) bas Aderfind, bas Galgenfind genannt, bon 104 Morgen 54 Muthen,

bas Ackerffuct, die halbe Sufe genannt, von 25 Morgen 145 Muthen,

- 7) bas Uderftud, bas Cobftud genannt, von 68 Morgen 146 Muthen;
- 8) bas Uderfiud, bas Schumanns, Stud genannt, von 48 Morg. 139 [R.;
- 9) bie kleine Herren-Wiese von 14 Morgen 172 Muthen; 10) die große Herren-Wiese von 79 Morgen 140 Muthen;
- 11) bie Straucher-Biefe von II Morgen 70 [Ruthen;
- 12) ber rothe Biehmeg in Dber-Pritschen von 23 Morgen 120 Muthen;
- 13) ber Dber-Biehmeg bafelbft von 33 Morgen 160 Muthen, und

14) Die städtische Ziegelei mit Utenfilien und Ziegetftreicher = Wohnung und 6

Morgen 11 Muthen Land.

Die Licitationd-Termine haben wir auf den 14. Februar c., den 14. Marz c. und den letten auf den 18. April c., jedesmal Bormittags um 9 Uhr im rathhäuslichen Sessionsssaale anberaumt, und laden dazu qualificirte und kautionsfähige Vachtlustige mit dem Bemerken ein, daß die Pachtbedingungen tag-lich in unserer Registratur eingesehen werden konnen, und den Meistbietenden im letzten Termine die Pacht zugeschlagen werden wird.

Frauftadt, ben 15. Januar 1833.

Der Magiftrat.

Auf bas Conversatione-Lerifon, 8. Auflage, welches in 24 Seften erscheint, nehmen Cubscription Seine & Comp.

Montag ben 28. b. M. werde ich zwei, ben Strafmannschen Erben zugehörige Schulbanke in der Synagoge zu Schwerfenz, und am 1. Fe bruar c. in Neutomyst, Buker Kreifes, mehrere Stude Rindvieh meiftbietend verkaufen.

Pofen, ben 24. Januar 1833.

Road, Landgerichte : Erefutor.

Zwei unverheirathete Herren suchen 2 unmoblirte Stuben, Ruche nebst Bubehor, im iften oder zweiten Stockwerk, in einer gelegenen Strafe, Offern c. zu beziehen. Das Nabere ift zu erfragen in ber Buchhandlung Heine & Comp.

Friedrichsstraße No. 288 steht ein Mahagoni-Flügel von vorzüglichem To- di ne billig zum Verkauf.

Na Podgórkę pod Nro. 288. znay. duie się skrzydło mahoniowe z wybornego tonu za tanią cenę do sprzedania.